# Geset = Sammlung

für die

#### Königlichen Preußischen Staaten.

## Nr. 12.

(Nr. 2340.) Berordnung wegen Theilung gemeinschaftlicher Jagdbiftrifte in ber Proving Weftphalen. Bom 7. Mary 1843.

#### Sir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von Preußen ic. ic.

verordnen wegen Theilung gemeinschaftlicher Jagdbistrifte in der Proving Westphalen, nach eingeholtem Gutachten Unferer getreuen Stande Diefer Proving,

auf den Untrag Unseres Staatsministeriums, mas folgt:

S. 1. Die Theilung gemeinschaftlicher Jagdbistrifte nach diefer Verordnung findet Statt, wenn Mehrere in einem und bemfelben Diftrifte die Jagd auf Grund eines gemeinschaftlichen oder fur jeden Ginzelnen besonders bestehen-

ben Rechtstitels auszuuben befugt find.

S. 2. Gegenstand bes Theilungsverfahrens fann nur die gemeinschaftliche Berechtigung zu einer und derfelben Jagdart innerhalb eines namhaft abgegrenzten Bezirke fenn, fo daß in dem namlichen Bezirke Die hohe und niedere Jagd, und eben so auch die mittlere Jagd, wo diese besonders hergebracht ift, jede fur sich zur Theilung kommt. Gine Ausnahme hiervon ift nur in dem Ralle zuläffig, wenn ben fammtlichen Jagdberechtigten des Diffrikts alle Jagdarten zustehen.

S. 3. Bur Provokation auf Theilung find Alle, sowohl einzelne Personen, als Korporationen, befugt, denen in demfelben Distrifte die Jago felbstftandig, vermoge Eigenthums- oder erblichen Rugungerechts zusteht. Provozirt ein nur zur erblichen Rugung Berechtigter, fo ift die Zustimmung bes Gigen= thumers erforderlich, und diefer bei der Theilung zuzuziehen. Ein Provokations=

recht steht dagegen nicht zu:

a) benjenigen, welchen die Berechtigung nur fur ihre Person auf Lebenszeit gebührt; in diesem Galle ift nur berjenige jur Provokation befugt, welchem das Eigenthum oder Erbnutzungsrecht an der Jagd zusteht;

b) Mitgliedern einer Gemeinde in Unsehung einer ber letteren guftehen= den Jagdberechtigung; erstere konnen nicht auf Theilung derselben unter den Einzelnen provoziren.

S. 4. Gine Provakation verpflichtet nur dann die Provokaten gur Ginlaffung auf bas Theilungsverfahren, wenn folche von zwei Dritteln der Jagd= Berechtigten eines bestimmten Bezirks erfolgt. Diese Bahl wird nach ben ein-3ahrgang 1843. (Nr. 2340.) 19 iel= zelnen selbstständigen Jagdberechtigungen in dem Bezirke, ohne Rücksicht auf den Umfang des Jagdrechts, berechnet. Dagegen sieht einem oder mehreren Interessenten frei, gegen Uebernahme aller Kosten auf Ausscheidung aus der gesmeinschaftlichen Jagdberechtigung und Zuweisung eines privativen Jagdreviers anzutragen.

5. 5. Die Provokanten muffen bei der Provokation denjenigen Be-

foll, so wie die Jagbart genau angeben.

S. 6. Die innerhalb eines solchen Bezirks (S. 5.) befindlichen privativen Jagdreviere sind kein Gegenstand der Theilung; es sind aber die Sigenthumer derselben zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame bei dem Versahren zuzuziehen. Auch steht es dem Sigenthumer eines solchen privativen Jagdreviers frei, sich mit demselben, wenn es in den Auseinandersetzungsplan paßt, der Theilung anzuschließen, und muß ihm in diesem Falle eine Absindung dafür aus dem zu theilenden Bezirke angewiesen werden.

S. 7. Der Zuziehung der Obereigenthumer, der Lehnsherren, der Lehns-Agnaten, Fideikommisanwärter und Wiederkaufsberechtigten, so wie der Hypothekengläubiger bedarf es nicht; melden sie sich selbst, so sind sie mit ihrem etwaigen Widerspruche, der jedoch nur auf Unzulänglichkeit der Absindung ge-

grundet werden fann, ju horen.

S. 8 Die Befugniß, auf Theilung eines gemeinschaftlichen Jagddistrifts anzutragen, kann weder durch Willenserklarungen noch durch Verträge, noch durch Verjährung aufgehoben werden.

S. 9. Bei der Theilung muffen die Berechtigten nach Maafgabe ihrer

Theilnahmerechte abgefunden werden.

S. 10. Welche Rechte jedem Betheiligten an dem zu theilenden Jagds Distrifte zustehen, wird nach den darüber vorhandenen Urkunden, Willenserklarungen und Judikaten, in deren Ermangelung nach den statutarischen Nechten und dem Herkommen, sodann nach den Provinzialrechten, und endlich nach den allgemeinen Landesgesehen beurtheilt. Die notariellen Gränzbeziehungs Instrumente sollen, sofern ihre Aechtheit außer Zweisel ist, eine rechtliche Vermuthung für die Richtigkeit der darin angegebenen Jagdgränzen begründen.

Maaße berechtigt, so wird der Distrift unter dieselben, vorbehaltlich der Lussgleichung wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Terrains gleichmäßig

vertheilt.

1205

§. 12. Wo eine solche gleichmäßige Berechtigung aller Theilnehmer nicht stattsindet, wird zum Behuf der Theilung ein jedes Jagdrecht, welches nicht schon durch Verträge, Herkommen, Verjährung, Judikate oder Provinszialgesetze auf eine gewisse Personenzahl bestimmt ist, auf eine solche Zahl nach folgenden Grundsätzen festgesetzt:

a) Ist ein Theil der Interessenten zu der vollen Jagd, d. h. zu dem Jagen mit Bracken und dem Horn, so wie zum Suchen mit dem Hühnerhunde, ein anderer dagegen nur zu letzterem berechtigt, so wird die volle JagdsBerechtigung als Norm angenommen (litt. b.) und je nach der größeren Ausdehnung oder Beschränkung im Einzelnen die Personenzahl bestimmt.

b) Auf

b) Auf die volle Jagdberechtigung werden fünf Personen gerechnet, und es wird angenommen, daß dieselben aus dem Eigenthümer der Jagd, einem Jäger, einem Mitgliede seiner Familie, oder einem Hausgenossen, und zwei von ihm mitgenommenen Fremden bestehen.

c) Ist die Befugniß, mit Bracken und dem Horn zu jagen, ausgeschlossen, und die Berechtigung auf Suchen mit dem Huhner- oder Vorstehhunde

beschränkt, so wird solche

aa) in einem aus Aeckern und Wiesen bestehenden, auch etwa von Holzungen minderen Umfangs durchschnittenen Terrain zu vier Fünftel,

bb) auf Gemeinhuden, Haidegrund und Torfmoor zu drei Fünstel, und

cc) in großen Waldungen zu zwei Fünftel des Werths einer vollen Jagdberechtigung gerechnet.

d) Steht bei der vollen Jagd einem Berechtigten die Befugniß, gleichzeitig in zwei oder mehreren verschiedenen Zügen, und mit zwei oder mehreren Hörnern zu jagen, als ein Vorrecht zu, so werden der sub b. bestimmsten Personenzahl für jedes Horn zwei Personen hinzugesetzt.

e) Hat ein Jagdberechtigter die Befugniß, neben der eigenen Ausübung der Jagd, Jagdschilder an Fremde auszutheilen, so wird für jedes Schild, welches er auszugeben berechtigt ift, der sub b. oder c. bestimmten Zahl

eine Person hinzugesett.

f) Findet ein verschiedenartiges Verhältniß in der Anzahl der Personen, durch welche die Jagd ausgeübt werden kann, unter den Betheiligten dahin Statt, daß der eine mit mehr, der andere mit weniger Personen zu jagen berechtigt ist, so kommt die Bestimmung sub d. nicht in Answendung; besteht aber eine solche Verschiedenheit der Personenzahl neben dem sub a. erwähnten Unterschiede zwischen den Arten der Berechtigung, so ist außer dem Verhältnisse unter den Personenzahlen auch das Vershältnisse unter den Berechtigungsarten nach Maaßgabe der Bestimmung sub c. zu berücksichtigen.

g) Ist die Ausübung der Jagd auf einen geringeren Zeitraum als die ganze Jagdzeit beschränkt, so wird die Personenzahl, nach Maaßgabe der Beschimmungen sub b. und c. im Verhältniß des gedachten Zeitraums zu der Dauer der ganzen Jagdzeit festgesetz. — Sonns und Feiertage wers den hierbei nicht mitgezählt, dagegen ist auf die Jahreszeit, in welcher eine solche beschränkte Verechtigung ausgeübt wird, in der Art Rücksicht zu nehmen, daß ein Tag im Monat September zu dem dreisachen, und ein Tag im Monat Oktober zu dem doppelten Werthe eines Tages in

den spateren Monaten gerechnet wird.

h) Steht einem Betheiligten die Vorjagd zu, so ist für diesenige Periode, innerhalb welcher sie ausgeübt werden kann, der Werth der Jagdberechtigung um die Halfte dessenigen Werths zu erhöhen, welchen sie sonst nach den Bestimmungen sub b. bis g. haben wurde.

Bei solchen Ausdehnungen oder Beschränkungen, welche, außer den oben erwähnten, in besonderen Fällen vorkommen, sind die vorstehenden Bestimmunsen analogisch anzuwenden, und hat über die Anrechnung sener Ausdehnungen (Nr. 2340.)

oder Beschränkungen, in Ermangelung einer gütlichen Sinigung unter den Bescheiligten, die Theilungs-Rommission nach billigem Ermessen zu entscheiden. Auch bleibt derselben, wenn sie die Bestimmungen sub a. dis h., wegen besonderer drtlicher Verhältnisse nicht für anwendbar erachtet, unbenommen, die Werthsperhältnisse der verschiedenen Berechtigungen anderweit gegen einander abzumessen, und sich hierbei nach Besinden des Gutachtens von Sachverständigen zu bedienen.

S. 13. Stehen einem Betheiligten in einem gemeinschaftlichen Jagd-Diftrikte mehrere Jagdberechtigungen aus verschiedenen Titeln zu, so hat derfelbe

fur eine jede diefer Berechtigungen auf volle Entschädigung Unspruch.

S. 14. Jagdberechtigungen, welche Städten und anderen Gemeinden als Korporation zustehen, sind gleichfalls nach den Bestimmungen des S. 12. zu bezurtheilen. Steht dagegen die Berechtigung allen einzelnen Mitgliedern der Gemeinde in der Art zu, daß ein jedes derselben, unter Voraussetzung der erforzberlichen Qualifikation, dieselbe für sich auszuüben besugt ist, so wird die Perssonenzahl nach der Durchschnittssumme der in den letzten zehn Jahren von der Orts-Polizeibehörde ausgegebenen Jagdscheine bestimmt. Hat eine Ertheilung von Jagdscheinen nicht stattgefunden, so wird mit Rücksicht auf das bei anderen, in ähnlicher Weise jagdberechtigten Gemeinden stattsindende Verhältnis die Personenzahl von der Theilungs-Kommission nach billigem Ermessen sesses.

S. 15. Ist nach den Bestimmungen der SS. 11—14. das Maaß der einzelnen Theilnahmerechte festgestellt, so wird danach der Jagddistrift unter die

Berechtigten vertheilt.

\$. 16. Die Vertheilung geschieht nach Flächeninhalt und Werth, so daß die geringere Qualität in Bezug auf Jagdbarkeit durch einen größeren Umsfang des Entschädigungs-Bezirks, und umgekehrt, ausgeglichen wird.

S. 17. Bei Feststellung der Große des zu theilenden Bezirks und der in demselben vorkommenden Abtheilungen wird lediglich die Katastervermessung

jum Grunde gelegt.

- S. 18. Eine Abschäung der Bodengüte der dem gemeinschaftlichen Jagdrecht unterworfenen Grundstücke findet nicht Statt, vielmehr sind in jedem Theilungsverfahren gewisse Klassen nach der außeren Beschaffenheit des Terrains zu bilden und die Werthsverhaltnisse derselben unter einander festzuseten (S. 11. der Aussührungs-Ordnung). Städte und geschlossene Dörfer, einzelne Gebäude und Hofraume, sowie die unmittelbar an dieselben grenzenden eingefriedigten Garten, kommen bei Feststellung der Theilungsmasse nicht zur Berechnung.
- S. 19. Den Betheiligten steht übrigens frei, über die Klassen, deren Grundlagen und ihr Verhaltniß zu einander, so wie auch über die Grundsaße wegen Berechnung der Personenzahl (S. 12.) sich anderweitig zu einigen.
- \$. 20. Jeder Betheiligte ist berechtigt, seine Absindung aus dem gemeinschaftlichen Jagddistrift, nach Maaßgabe seines Theilnahmerechts, in einem bestimmten, ihm zur alleinigen Jagdnusung zu überweisenden Bezirk zu verlangen. Sollte jedoch eine solche Absindung einen Flächeninhalt von 300 Morgen bei einzelnen Theilnehmern nicht erreichen, so steht es Lekteren frei, Statt tessen als Entschädigung eine ablösbare Geldrente zu verlangen, deren

Be=

Betrag durch Sachverständige zu ermitteln ist. — Die Ablösung geschieht durch ein Kapital von dem funfundzwanzigfachen Betrage einer Jahresrente.

- S. 21. Für eine jede auf einem und demselben Rechtstitel beruhende selbstständige Jagoberechtigung ist dem Berechtigten die Absindung in einer zussammenhangenden Flache zu gewähren.
- §. 22. Eine Ausnahme hiervon (§. 21.) findet nur dann Statt, wenn bei einer Absindung von sehr erheblichem Umfange das Entschädigungsrevier nicht zusammenhängend gelegt werden kann, ohne eine angemessene Planlage für die übrigen unmöglich zu machen, und wenn zugleich die Trennung einer solchen Absindung in mehrere Reviere sich in der Art bewirken läßt, daß jedes getrennte Revier jagdbar bleibt. Letzteres ist nach dem Verhältniß anderer in demselben Jagddistrift zugetheilter Absindungsstächen zu beurtheilen, und darüber, nach Bessinden der Theilungsbehörde, das Gutachten von Sachverständigen einzuholen.
- S. 23. Bei der Lagerung der Absindungsstäche ist auf die Nahe des Gutes, mit welchem die Jagdberechtigung verbunden ist, so wie auf den Zussammenhang mit einem privativen Jagdreviere des Berechtigten oder mit einem andern Jagddistrift, in welchem derselbe gleichfalls mitberechtigt ist, möglichst Rücksicht zu nehmen.
- §. 24. Die einzelnen Absindungsstächen sind, wo es nach der Oertlichsteit geschehen kann, so anzulegen, daß sie von natürlichen Gränzen, als Flüssen, Bächen, Landstraßen, Wegen, Kulturs oder Sigenthumsgrenzen umschlossen werden. Wo dieses ohne erhebliche Abweichung von dem berechneten Umfange der an einander grenzenden Absindungsreviere erreicht werden kann, ist ein jeder Betheiligte verpstichtet, sich zu diesem Zwecke eine mäßige Kürzung seines Anstheils gefallen zu lassen, welche dis zu drei Prozent der ganzen Absindungsstäche ohne Entschädigung, und dis zu sieben Prozent gegen Entschädigung in Kente (§. 20.) stattsindet. Grenzen zwei Absindungsstächen ungleicher Größe an einander, so soll in der Regel die größere das zur Abrundung erforderliche Terrain abgeben. Fällt die Grenze zweier Absindungen in ein von natürlichen Grenzen nicht durchschnittenes Terrain, so ist solche durch Grenzmaale zu bezeichnen, welche jederzeit in einer Weise aufzustellen sind, daß die Grundeigensthümer dadurch nicht bei der Benußung der Grundstücke beeinträchtigt werden.
- S. 25. Durch die Beendigung der Theilung erhält jeder Berechtigte in dem ihm überwiesenen Revier das Recht, diejenige Jagdart, welche Gegenstand des Theilungsversahrens war, unter Beobachtung der jagdpolizeilichen Vorsschriften, ausschließlich zu benußen.
- §. 26. In Revieren, wo hohe, mittlere und niedere Jagd getrennt sind, hat die Theilung der Berechtigung zu einer dieser Jagden weder auf die Theilung der anderen, noch auf deren fernere Ausübung einen Einfluß.
- S. 27. Das Absindungsrevier tritt ganz in dieselben rechtlichen Verschältnisse, welche früher in Unsehung der ungetheilten Berechtigung stattfanden. Ein Gleiches gilt von der nach SS. 20. und 24. zu gewährenden Entschädigungssochente. Wird dieselbe abgelöset, so können die Obereigenthümer, Lehnsagnaten, Fideikommisanwärter und Wiederkaussberechtigten die Wiederanlegung des Absides (Nr. 2340.)

lofungskapitals zu Lehn oder Fideikommiß, oder die Verwendung beffelben zur Dauernden Berbefferung des berechtigten Guts, oder gur Befriedigung der erften Spothekenglaubiger verlangen, Lettere auch Diejenigen Rechte geltend machen, welche ihnen bei Gemeinheitstheilungen zustehen.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Roniglichen Infiegel.

Gegeben Berlin, den 7. Marz 1843.

angategen, von die von nachtichen Gränzen, als Kluffen. Degen, Kultur ober Sigenbumägrenzen umschlößen

n narbeniden Grangen, als Kluffen,

201

### (L. S.) Friedrich Wilhelm.

# Prinz von Preußen.

v. Bonen. Muhler. v. Ragler. Rother. Gr. v. Alvensleben. Eichhorn. v. Chile. v. Savigny. v. Bodelschwingh. Gr. zu Stolberg. Gr. v. Arnim.

Rabelligte verrflichtet, fich zu vielem Broede eine mußigle Rutzung felnes In-

emander, to foll in der Bieger die größere das im Ebrandung erferberliche

thamer papurdy nicht bei der Wenneung Der Grundfielte beeintrachnigt werden.

bem ihm überwiesenen Medier Das Recht, Diejenige Jagdare, welche Gegenstand

find, hat Die Theilung ber Berechtigung zu einer biefer Jagden weber auf Die

Aibeisonneigamederer und ABieberkaufeberechtigten bie Bieberankenung bes Ich- .

normanous - Chrenzen meet Shippoungshiden ungleicher Größe an

S. 22. Durch vie Beenfrigung der Chellang erhält feder Berechtigfe in

g. 27. Das Abstellungsreber titte gent in dieselben rechtlichen Bete

On Revieren, wo bobe, mittlere und niedere Sagt getrennt

(Nr. 2341.) Berordnung über ble Ausführung ber Theilungen gemeinschaftlicher Sagd-Diffrifte in ber Proving Beftphalen. Bom 7. Marg 1843.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Enaden, König von Preußen 2c. 2c.

verordnen zur Ausführung der von Uns unter dem heutigen Tage erlassenen Verordnung, wegen Theilung gemeinschaftlicher Jagddistrikte in der Provinz Westphalen nach eingeholtem Gutachten Unserer getreuen Stånde dieser Provinz, auf den Antrag Unsers Staatsministeriums, was folgt:

- S. 1. Die Aussuhrung der Verordnung wegen Theilung gemeinschaft= licher Jagddistrikte wird in jedem Kreise einer besonderen Kreis=Jagdthei= lungs=Kommission übertragen.
- S. 2. Die Kreis-Jagotheilungs-Kommission (S. 1.) soll aus einem zum Richteramt qualifizirten, bei der Sache nicht betheiligten Beamten, und aus zwei jagdberechtigten Grundeigenthumern, welche auch einem benachbarten Kreise anzgehören können, bestehen. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu bestellen. Die Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter erfolgt in der Kreisversammlung nach den für die Landrathswahlen geltenden Bestimmungen. Der Stellvertreter eines aus den Grundeigenthumern gewählten Mitgliedes darf nicht mit Lesterem in dem nämlichen Distrifte zur Jagd berechtigt senn, damit er bei denjenigen Spezialverhandlungen sungiren kann, wo dasselbe wegen eigenen Insteresses bei der Sache ausscheiden muß.

Die Bestätigung der Wahlen steht dem Ober-Präsidenten zu, jedoch in Unsehung des richterlichen Mitgliedes unter Mitwirkung des Präsidenten des

Oberlandesgerichts.

Der Minister des Innern ist ermächtigt, bei Ermangelung qualifizirter Jagdberechtigten ausnahmsweise auch die Erwählung anderer sachkundiger Perssonen zu Mitgliedern der Theilungs-Kommission zu gestatten.

S. 3. Die Kreis-Jagdtheilungs-Kommissionen haben in Unsehung der Theilung gemeinschaftlicher Jagddistrikte im Allgemeinen gleiche Besugnisse und Verpstichtungen wie die General-Kommissionen in Unsehung der Gemeinheitstheilungen; sie mussen sich jedoch bei Erlassen an die Unterbehörden der Regiesrungen und Oberlandesgerichte des Requisitionsstyls bedienen.

Sie stehen in disziplinarischer Beziehung unter dem Ober-Prafidenten

und dem Minister des Innern.

Die Theilung sammtlicher innerhalb des Kreises befindlicher gemeinschaftlicher Jagddistrikte wird unmittelbar durch die Kreiskommissionen bewirkt, und finden Spezialkommissionen zu Theilung einzelner Reviere nicht Statt. Es bleibt jedoch den Kreiskommissionen unbenommen, mit solchen Geschäften, welche nicht die Mitwirkung der gesammten Kommission erfordern, einzelne Mitglieder zu beauftragen.

Die Instruktion streitiger Gegenstande liegt dem jum Richteramte qualis

fizirten Mitgliede ob. undunduste sig nochimman sig bid eid , monimis

(Nr. 2341.)

Daffelbe hat auch sammtliche Verhandlungen zu leiten und gebührt ihm der Vorsit in der Kommission.

§. 4. Die Provokation auf Theilung eines in mehreren Kreisen beles genen Jagddistrikts ist bei der Theilungs-Kommission dessenigen Kreises anzusbringen, in welchem der größere Theil desselben besindlich ist.

Kompetenzkonflikte hat der Ober-Prafident zu entscheiden.

§. 5. Die Theilungs-Kommission hat zunächst die Legitimation der Provokanten zu prüsen. Diese mussen mit dem Theilungsantrage ein Verzeichniß der Jagdberechtigten des Distrikts mit der Versicherung einreichen, daß ihnen mehrere Berechtigte, als darin angegeben, nicht bekannt sind.

S. 6. Ergiebt sich nach diesem Verzeichnisse (S. 5.), daß die Provokanzten nicht zwei Drittel der bekannten Jagdberechtigten ausmachen, so wird die Provokation, insofern solche nicht auf Einleitung eines Theilungsversahrens auf alleinige Rosten der Provokanten gerichtet ist, durch ein Dekret zurückgewiesen.

alleinige Rosten der Provokanten gerichtet ist, durch ein Dekret zurückgewiesen.
Im entgegengesetzten Falle ladet die Kommission die bekannten Jagdbes rechtigten des Distrikts zu einem auf acht Wochen hinauszusekenden Termin unter der Verwarnung vor, daß im Fall des Ausbleibens ihre Einwilligung in die Theilung angenommen, und diese nach den Veschlüssen der Erschienenen ausgeführt werde. Zugleich erläßt die Kommission eine Schkalladung, wodurch alle diesenigen, welche bei der Theilung ein Interesse haben, zur Angabe und Nachweisung ihrer Ansprücke bei Vermeidung der Präklusson ausgefordert werden.

Die Stiftalladung wird zweimal in dem Amtsblatte, den Intelligenzblattern und den Zeitungen des Regierungsbezirks, und wenn in demselben keine Zeitung erscheint, in der eines benachbarten Regierungsbezirks bekannt gemacht. Liegt ein Sheil des Jagdbezirks in einem anderen Regierungsbezirke, so erfolgt

Die Bekanntmachung auch in den dortigen offentlichen Blattern.

S. 7. Ein jeder Theilnehmer ist verpstichtet, in dem Anmeldungstermine (S. 6.) persönlich zu erscheinen, und seine Berechtigung, deren Art und Umfang anzugeben, die darüber sprechenden Urkunden vorzulegen, und die sonstigen Besweismittel namhaft zu machen. Eine Vertretung durch Bevollmächtigte ist nur dann gestattet, wenn der Betheiligte durch erhebliche Ursachen an dem persönlischen Erscheinen gehindert wird, und solche sogleich bescheinigt. Die Nechte des Fiskus werden durch den betressenden Oberförster wahrgenommen, der sich durch die Autorisation der vorgesetzten Regierung zu legitimiren hat. Die erschienenen Interessenten haben sich in diesem Termine über die Anerkennung der angemels deten Gerechtsame im Allgemeinen zu erklären. Jugleich prüft die Theilungs-Kommission die Legitimation der Provokaten und deren Bevollmächtigten, sozsen solche von anderen Betheiligten bestritten wird.

Das einmal angefangene Verfahren muß ununterbrochen fortgesett, und darf nur dann ausgesett werden, wenn die Verhältnisse der Sache es erfordern. Die Interessenten mussen nicht nur in dem ihnen durch die Vorladung bezeicheneten Termine, sondern auch in den folgenden Tagen, welche als Fortsetung eines und desselben Termines betrachtet werden, ohne weitere schriftliche Aufforderung sich einsinden, die Rommission die Verhandlung für geschlossen ers

flårt

flårt. Eine Prorogation der anberaumten Termine kann nur ausnahmsweise, wenn der Untrag durch Bescheinigung erheblicher Hinderungsursachen begründet ist, bewilligt werden. Auch muß derjenige, welcher einen anderweitigen Termin veranlaßt, die Kosten desselben allein tragen.

Diese Bestimmungen finden nicht bloß auf den Unmelbungstermin, fon-

bern auch auf alle folgende Termine Unwendung.

- S. 8. Nach Beendigung des Unmeldungstermins entscheidet die Kommission über die Zulässigkeit der Provokation und faßt in Unsehung aller nicht
  angemeldeten Unsprüche den Präklusionsbescheid ab, welcher nach Vorschrift des
  S. 6. öffentlich bekannt zu machen ist. Gegen die Präklusion sindet die Restitution nach den Bestimmungen des 3ten Abschnitts Tit. 14. der Allgemeinen Gerichtsordnung Statt; es muß jedoch derjenige, welcher die Restitution erlangt,
  alle Kosten tragen, welche durch die Umänderung des bisherigen Verfahrens in
  Folge seines spätern Eintretens herbeigeführt werden.
- S. 9. Hiernachst wird ein Instruktionstermin zur Festskellung der Theilnahmerechte und der Theilungsmasse, so wie zur Erklarung der Interessenten
  über den Theilungsfuß, und die Ausgleichungsgrundsäte angesekt, wozu dieselben
  unter dem Präjudiz, daß die Ausbleibenden an die Beschlüsse der Erschienenen
  gebunden sind, vorgeladen werden. Der Kommission bleibt, wo die Verhältnisse
  es gestatten, überlassen, diese Gegenstände auch schon in dem Anmeldungstermine
  zu erledigen, wie ihr denn überhaupt freisteht, die verschiedenen Termine, wo es
  angemessen erscheint, zusammenzuziehen.

Die gegenseitigen Gerechtsame werden rucksichtlich der Nichterschienenen in dem Maaße für richtig angenommen, wie sie von den Erschienenen angegeben

worden.

Die Theilhaber eines gemeinschaftlichen Interesses mussen sich, insofern von dessen Wahrnehmung gegen einen Dritten die Rede ist, den Beschlussen der Mehrheit, welche nach der Jahl der selbstiffendigen Jagdberechtigungen bestechnet wird, unterwerfen.

Dagegen ist zu den im §. 19. der Theilungsordnung erwähnten Besschlussen eine Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der erschienenen Betheiligten erforderlich, deren Zahl in gleicher Reise wie parkfehend herschnet wird

erforderlich, deren Zahl in gleicher Weise, wie vorstehend berechnet wird. Zu ganzlicher Beseitigung der Rücksicht auf Terrainverschiedenheiten, wird

Ginstimmigfeit aller Betheiligten erfordert.

S. 10. In dem Instruktionstermin (S. 9.) haben sich die Betheiligten über den ganzen Inhalt der Anmeldungen namentlich in Beziehung auf den Umfang der behaupteten Berechtigungen, und die Art der Ausübung bestimmt zu erklaren.

Die Kommission hat sich möglichst zu bemühen, die Streitigkeiten durch gütliche Einigung zu beseitigen, imgleichen über den Theilungsfuß und die Auszgleichungsgrundsähe, bei obwaltender Meinungsverschiedenheit, einen Beschluß zu Stande zu bringen. Diesenigen Punkte, über welche weder Einigung noch Beschlußnahme erfolgt, entscheidet die Kommission, sofern nicht eine weitere Instruktion erforderlich ist, in dem nämlichen Termine.

S. 11. In jedem Theilungsverfahren find, und zwar fur jede Jagdart besonders, gewiffe Rlaffen der Jagdbarkeit der verschiedenen Theile Des Diftrifts nach der außern Beschaffenheit des Terrains festzustellen. 2118 Sauptklaffen werden nach ihrer Werthfolge nachstehende bestimmt.

A. Fur Die niedere Jagd:

1) Aecker und Biesen, mit Geldholzungen untermischt:

2) Aecker und Wiefen ohne Reldholzungen;

3) große Waldungen, überhaupt Terrain von vorherrichend maldiger Beschaffenheit;

4) mit farfem Saidefraut oder Post bemachsener Saide soder Moorgrund:

5) Gemeindehuden, fahler Saide voer Moorgrund, fahle Bergweide.

B. Fur Die mittlere Jago:

1) Wald im Gebirge, und wo fich der Birkhahn findet, und zur mittlern Jagd gehort, mit farkem Saidefraut oder Poft bewachsener Saide = oder Moorgrund;

2) Wald in der Chene von bedeutendem Umfange:

3) Holzungen, welche zwar nicht zusammenhangend find, jedoch ben große-

ren Theil des Terrains einnehmen:

4) Alecker, Wiesen, Sutungen, auch wenn sie von kleineren Solzungen durchschnitten find, bei welchen letteren indef ein Unterschied des Werths ju machen ift, je nachdem fie in großerer oder geringerer Entfernung von ausgedehnten Waldungen, in denen es einen Rehftand giebt, belegen sind.

#### C. Gur die hohe Jagd:

1) Wald im Gebirge:

2) Wald in der Chene von bedeutendem Umfange;

3) Alecker, Wiesen, Sutungen, auch wenn sie mit fleineren Holzungen untermischt find, mobei indeß ebenfalls ein Unterschied des Werths zu machen ift, je nachdem sie in der Rabe großer Waldungen, in benen es einen Roth - oder Schwarzwildstand giebt, belegen find, oder nicht.

Das Werthsverhaltniß der verschiedenen Rlaffen unter einander ift in jedem einzelnen Falle besonders festzusetzen. Un die oben angegebenen Sauptflaffen ift jedoch die Theilungskommission nicht nothwendig gebunden, vielmehr fteht ihr frei, nach Maaggabe der Dertlichkeit einzelne Rlaffen wegzulaffen, ober auch noch andere einzuschalten.

Sie foll jedoch in allen gallen zunachst die gutliche Ginigung der Intereffenten über die Rlassissation und die Werthverhaltnisse der verschiedenen Rlaffen unter einander herbeizufuhren fuchen, und nur in Entstehung einer fol-

chen Ginigung eine Sestsetzung hieruber von Umtewegen treffen.

Der Kommission bleibt vorbehalten, auch darüber gu entscheiden, in wiefern andere Berhaltnisse, welche auf die Jagdbarkeit der verschiedenen Theile des Distrikts erheblich einwirken, zu berücksichtigen sind. Ob dieserhalb zuvor ein Gutachten von Sachverständigen einzuholen fen, wird ihrem Ermeffen überlaffen.

- S. 12. Sind die Theilnahmrechte festgestellt, und über den Theilungssuß und die Ausgleichungsgrundsätze die nothigen Bestimmungen ersolgt, auch die streitigen Punkte nach Vorschrift der SS. 20. dis 32. entschieden, so läßt die Rommission durch einen nach den Bestimmungen der Ordre vom 28. Februar 1829. qualissisten Feldmesser, unter Mitwirkung eines der beiden aus den jagdeberechtigten Grundbesißern gewählten Mitalieder, nach den Katasterkarten und Vermessungsregistern den zu theilenden Distrikt sowohl nach seinem Flächenschhalt, als nach dem Wertheverhältniß der einzelnen Klassen der Jagdbarkeit, imgleichen das Sollhaben eines seden Betheiligten berechnen und den Theilungsplan ausstellen. Dem Geometer und dem Rommissarius hat die Steuerbehörde Einsicht der Katasterkarten und Vermessungsregister in ihrem Geschäftslokal zu gestatten, auch auf Verlangen Kopien mitzutheilen.
- s. 13. Der Theilungsplan nebst den Berechnungen wird in einem eigends dazu anberaumten Termine den Betheiligten zur Erklärung vorgelegt; dieselben sind mit ihren Erinnerungen dagegen zu hören, und hiernächst dies jenigen Streitpunkte, welche nicht durch gutliche Einigung sich beseitigen lassen, zur weitern Instruktion und Erörterung zu stellen. Die Vorladung zu diesem Termine geschieht unter der Verwarnung, daß in Unsehung der Nichterscheisnenden angenommen werde, daß sie gegen den Theilungsplan nichts einzuwenden haben, und den Beschlüssen der Erschienenen beitreten.
- S. 14. Nach Beendigung des Verfahrens entwirft die Kommission auf Grund der stattgehabten Verhandlungen den Theilungsrezeß, der das Resultat der Theilung aussührlich ergeben, insbesondere eine genaue Beschreibung der Grenzen der den einzelnen Interessenten zu ihrer Absindung überwiesenen prispativen Jagdreviere enthalten muß.

Die Theilungskommission hat hierbei das sandespolizeiliche Interesse wahrzunehmen; gegen die hierauf sich beziehenden Verfügungen findet nur die Beschwerde bei dem Ober-Prassidenten und in weiterer Instanz bei dem Minister

des Innern Statt.

S. 15. Wird gegen den Entwurf nichts erinnert, oder sind die gemachten Erinnerungen erledigt, so erfolgt die Vollziehung des Rezesses vor der Kreisz Theilungskommission. Etwaigen Ausstellungen wird, sosern deren Erledigung keine Bedenken entgegenstehen, sogleich abgeholsen, und dieses in dem mit dem Rezes zu verbindenden Vollziehungsprotokoll bemerkt. Werden Ausstellungen ungegründet befunden, so sind Diesenigen, von denen solche ausgegangen sind, darüber gehörig zu belehren. Verweigern dieselben dennoch die Vollziehung, so wird ihnen mittelst eines besonderen Resoluts, unter Ansührung der Gründe, weshalb die Ausstellung nicht berücksichtigt werden könne, eine angemessene Frist unter der Verwarnung gesetzt, daß, sosern sie die Vollziehung bis dahin nicht bewirken würden, dieselbe richterlich ergänzt, und die Bestätigung des Rezesses auch ohne dieselbe ersolgen werde.

Begen Dieses Resolut stehen ben Betheiligten Diefelben Rechtsmittel gu,

wie gegen andere Entscheidungen der Kommission.

S. 16. Sind die Ausstellungen gegen den Rezest durch rechtskräftige (Nr. 2341.)

Entscheidung erledigt, so bestätigt die Kommission denfelben, welcher badurch die

Eigenschaft einer gerichtlich bestätigten Urfunde erhalt.

Nach Bestätigung des Rezesses kann kein Betheiligter mit Einwendungen gegen die darin enthaltenen Bestimmungen und mit Nachforderungen sur Rechte, welche Gegenstände des Theilungsverfahrens waren, weiter gehört werden.

§. 17. Sobald der Rezeß bestätigt worden, erfolgt die Aussührung der Theilung durch Ueberweisung der Absindungs Reviere an die Betheiligten an Ort und Stelle, so wie Versteinung der Grenzen, so weit solche nach §. 24. der Theilungs Ordnung erforderlich und ohne Beeinträchtigung der Grunds Eigenthümer aussührbar ist.

Die Ausführung ist durch das zum Richteramte qualifizirte Mitglied zu bewirken, welchem überlassen bleibt, dabei eines der beiden andern Mitglieder zu=

zuziehen.

Die Theilungs-Kommission ist ermächtigt, die Ausführung der Theilung nach Umständen auch vor Vollziehung des Nezesses anzuordnen.

S. 18. Das Haupteremplar des bestätigten Rezesses wird mit dem über die Ausführung aufgenommenen Protokoll und sammtlichen Akten an den Land-

rath des Kreises abgeliefert und in deffen Registratur aufbewahrt.

Eine zweite Ausfertigung des Rezesses mit einer beglaubigten Abschrift des Aussührungs Protokolls wird der Regierung eingereicht und einem seden Betheiligten ein beglaubigter Auszug über das ihm angewiesene Absindungs Resvier zugesertigt; es steht jedoch den einzelnen Betheiligten frei, eine vollständige Aussertigung des Rezesses auf ihre Kosten zu verlangen.

- S. 19. Mit der Aussührung des Rezesses ist die Wirksamkeit der Kommission geschlossen, und Klagen wegen Verletzung der durch den Theilungs-Rezeß erworbenen Rechte gehören vor den ordentlichen Richter.
- S. 20. Sammtliche im Verlaufe des Theilungs-Verfahrens in Beziehung auf dessen Gegenstand entstehende Streitigkeiten entscheidet die Theislungs-Kommission in erster Instanz; ihre Entscheidungen haben die Kraft richsterlicher Erkenntnisse.

Bei Streitigkeiten über die Theilnahme-Rechte steht es jedoch einer jeden Parthei frei, auf die Entscheidung im ordentlichen Wege Nechtens anzustragen; in diesem Falle werden die von der Kommission instruirten Akten an das

fompetente Ober-Landesgericht jum Spruche abgegeben.

S. 21. Die Instruktion der Streitpunkte geschieht durch das zum Richteramt qualifizirte Mitglied der Kommission (S. 3.). — Sofern es jedoch dabei auf praktische Bekanntschaft mit dem Gegenstande ankommt, assistirt ihm eines der beiden andern Mitglieder.

Schriftliche Deduktionen find in erster Instanz nicht zuläffig.

\$. 22. Im Fall des ungehorsamen Ausbleibens einer Parthei auf die ergangene Vorladung kommen die Bestimmungen der Allgemeinen Gerichtsordenung Eit. VIII. §\$. 9—12. und Eit. XIV. §\$. 69—77. in Anwendung.

Das

Das Kontumazial-Verfahren findet ebenfalls Statt, wenn eine Parthei ihren Bevollmächtigten mit gar keiner oder nicht zureichender Information versieht.

S. 23. In den Fällen, wo nach den Bestimmungen der §§. 20. u. 24. der Theilungs-Ordnung Sachverständige zuzuziehen sind, fordert die Kommission jede Parthei auf, einen solchen in Vorschlag zu bringen und ernennt ihrerseits einen dritten Sachverständigen. Der Betrag der zu gewährenden Kente wird nach dem Durchschnitte der Abschätzungen sestgesetzt. In den in §§. 12. u. 22. vorgesehenen Fällen ernennt die Kommission nach ihrem Ermessen einen oder mehrere Sachverständige.

Die Partheien sind jedoch mit ihren Einwendungen gegen die Personen der benannten Sachverständigen zu horen, über welche die Kommission entscheidet.

- §. 24. Die Beschlusse der Kommission werden durch Stimmenmehr=
- S. 25. Zur Entscheidung in zweiter Instanz über die bei dem Theilungs-Verfahren entstehenden Streitigkeiten ist in jedem Regierungsbezirk eine Respischenskommission in Jagdtheilungssachen zu bestellen, welche außer dem Vorsikenden, aus einem Verwaltungs- und einem Justizbeamten der vierten Rangklasse, und zweien von den Ständen auf dem Provinzial-Landtage aus den jagdberechtigten Grundbesikern des Regierungsbezirks erwählten Mitgliedern bestehen soll.

Fallt die Wahl der Stande auf andere qualifizirte Personen, so findet die Bestimmung des S. 2. mit der Maaßgabe Anwendung, daß bei Uns auf Dispensation anzutragen ist.

- S. 26. Die Revisionskommissionen nehmen im Allgemeinen hinsichtlich der Jagdtheilungen dieselbe Stellung ein, wie die Revisionskollegien in Beziebung auf die Gemeinheitstheilungen. Sie sind den Miniskern des Innern und der Justiz untergeordnet; Ersterer ernennt die aus den Verwaltungsbeamten, und Letzterer die aus den Justizbeamten zu bestimmenden Mitglieder.
- §. 27. Die Wahlen der ståndischen Mitglieder bedürfen Unserer Besstätigung. Für jedes derselben ist ein Stellvertreter zu wählen, bei welchem die in §. 2. vorgeschriebene Bedingung gleichfalls stattfindet.

Den Vorsitzenden der Revisionskommission werden Wir auf den gemeinschaftlichen Vorschlag der Minister des Innern und der Justiz ernennen. Die Unterbehörden der Regierungen und Ober-Landesgerichte sind schuldig, in Gegenständen ihres Ressorts Aufträge der Revisionskommissionen anzunehmen.

- S. 28. Die Appellation gegen Entscheidungen der Kreistheilungskoms mission muß innerhalb 6 Wochen nach der Insinuation des Bescheides eingeslegt werden.
- S. 29. Die Instruktion des Appellatorii wird von der Kreistheilungs-Kommission bewirkt. Die Vorschriften der Allgemeinen Gerichtsordnung und der spätern, dieselbe erläuternden, ergänzenden oder abandernden Gesetze mussen (Nr. 2341.)

dabei beobachtet werden. Schriftliche Deduktionen sind in der zweiten Instanz

- S. 30. In denjenigen Fallen, wo nach der Theilungsordnung die Zuziehung von Sachverständigen gestattet ist, bleibt solche auch der Revisions-Kommission (S. 23.) überlassen.
- S. 31. Kommen in der Appellations-Instanz neue Punkte vor, welche mit anderen bisher schon streitig gewesenen in Verbindung stehen, so muß auch darauf die Instruktion gerichtet und darüber im Appellationserkenntnisse zusgleich entschieden werden.
- S. 32. Die Entscheidungen der Revisionskommission erfolgen nach Stimsmenmehrheit. Dieselben werden in Urtheilssorm abgefaßt, mit den Grunden ausgefertigt, und den Partheien durch die Kreis-Theilungskommission insinuirt.

In Fallen, wo eines der ståndischen Mitglieder bei der Entscheidung bestheiligt ift, beruft der Vorsikende den Stellvertreter ein.

- S. 33. Gegen die Erkenntnisse der Revisionskommission findet nur die Nichtigkeitsbeschwerde nach den Bestimmungen der Verordnung vom 14. Deszember 1833. Statt.
- S. 34. Den Interessenten eines gemeinschaftlichen Jagdbistrikts steht frei, sich auch ohne Dazwischenkunft einer desentlichen Behorde auseinanderzuseigen; jedoch muß in einem solchen Falle der abgeschlossene Rezes der Kreiss Jagdtheilungskommission zur Bestätigung vorgelegt werden.
- S. 35. Die Betheiligten sind verpflichtet, diesenigen Kosten, welche durch das Theilungsversahren im Allgemeinen veranlaßt werden, nach Verhaltniß ihrer angemeldeten Theilnahmerechte vorzuschießen. Am Schlusse desselben erfolgt die Ausgleichung nach Verhaltniß der erhaltenen Absindungen.
- S. 36. Nur diejenigen, welche aus der Theilung Absindungen zu empfangen haben, sind schuldig, zu diesen Kosten beizutragen; die Besiser privativer Jagdreviere oder Grenznachbaren, welche blos zur Wahrnehmung ihrer Rechte bei dem Verfahren aufgetreten sind, bleiben davon befreit.
- S. 37. Diesenigen Rosten, welche durch die Instruktion und Entscheis dung der im Theilungsversahren entstehenden Streitigkeiten veranlaßt worden, sind mit denen des allgemeinen Theilungsversahrens nicht zu vermischen, und werden von den streitenden Theilen allein nach den wegen der Prozeskosten bestehenden Grundsäßen getragen, welche auch für die Zahlung der Vorschüsse maaßgebend sind. Wegen Verwaltung des Kostenwesens haben die Vorssissenden der Kreischeilungskommissionen, so wie der Revisionskommissionen das Erforderliche anzuordnen. Sie bestimmen die zu leistenden Vorschüsse und erstheilen die Unweisungen auf Zahlungen aus den vorhandenen Beständen.

Beschwerden über den Kostenpunkt sind bei dem Minister des Innern anzubringen.

s. 38. Die Nerhandlungen der Kreis-Jagdtheilungs- so wie der Resvissonskommissionen sind stempelfrei.

Un

An Kosten werden den Betheiligten nur berechnet: die Diaten, Reiseskossen und sonstigen Entschädigungen der Kommissarien, Sachverständigen und Zeugen, so wie überhaupt alles dassenige, was als baare Auslage zu bestrachten ist.

- S. 39. Die Kommissarien, sowohl bei den Kreis als den Kevissons Kommissionen, erhalten für die Tage, an denen sie beim Zusammentritte der Kommissionen oder in den ihnen besonders aufgetragenen Geschäften fungiren, Diaten. Für schriftliche Ausarbeitungen wird den Mitgliedern eine besondere Vergütigung nach Verhältniß des dazu erforderlichen Zeitauswandes und der stattsindenden Diatensähe gewährt, wobei eine Beschäftigung von sieben Stunden für einen Arbeitstag gerechnet wird.
- S. 40. Die Didten der Rommissarien, sowohl bei den Kreis-Jagdtheilungs- als bei den Revisionskommissionen, werden auf 2 Thaler, die des Vorsitzenden der Revisionskommission auf 3 Thaler festgesetzt.

Un Reisekosten werden in den vorkommenden Fallen sammtlichen Kommissarien die in der Verordnung vom 28. Juni 1825. §§. 9—11. für Beamte der dritten, vierten und fünften Rangklasse bestimmten Sage zugebilligt.

- S. 41. Beide Kommissionen können fur alle Aussertigungen, Ropialien, so wie für die Zustellung, Insinuationsgebühren und Meilengelder oder das Porto, und überhaupt alle baare Auslagen in Anrechnung bringen.
- S. 42. Den Kreis-Jagdtheilungskommissionen wird gestattet, zur Ersleichterung ihrer Geschäfte in den Terminen einen Protokollführer zuzuziehen, für welchen ein Diatensat von 20 Sgr. berechnet werden kann.
- S. 43. Die Gebühren der Feldmesser werden nach den §§. 82—97. des Reglements vom 29. April 1813. festgesetzt; sofern sich darin für besondere Arbeiten ein spezieller Sat nicht findet, sind ihnen die daselbst §. 106. bestimmten Diäten nach Maaßgabe des erforderlichen Zeitauswandes (§. 40.) zu gewähren. Die Diäten für die Reisetage der Feldmesser werden nach §. 103. des angesührten Reglements, und die Fuhrkossen mit 20 Sgr. für die Meile vergütigt. Wird von den Partheien auf eine Revision der Arbeiten derselben angetragen, so kommen die Bestimmungen sub 2. und 3. §. 2. des Regulativs vom 25. April 1836. in Anwendung.
- S. 44. Sachverständige erhalten täglich 1 Rthlr. 15 Sgr., welche nach dem Ermessen der Kommission selbst dann auf 2 Rhtlr. erhöht werden können, wenn den Sachverständigen nach ihren sonstigen Verhältnissen ein geringerer Satz zukommen wurde, imgleichen Transportkosten nach den Bestimmungen der Verordnung vom 28. Juni 1825.
- S. 45. Reises, Zehrungss und Versaumnißkosten der Zeugen werden von der Kommission nach den Bestimmungen der Allgemeinen Gebührentare vom 23. August 1815. festgesetzt.
- S. 46. Nur diesenigen Partheien, welche nach S. 36. von der Theilsnahme an den Auseinandersetzungskosten befreit sind, können in der Appellationss (Nr. 2341.)

Instanz Reises, Zehrungss und Versaumniffosten für sich oder ihre Mandastarien in Anspruch nehmen.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck-

tem Roniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 7. Marg 1843.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

## Bergitigung nach Being von Preugen. Ibd E dan geweitigerste nechen Stunden

v. Bonen. Muhler. v. Nagler. Rother. Gr. v. Alvensleben. Eichhorn. v. Thile. v. Savigny. v. Bodelschwingh. Gr. zu Stolberg. Gr. v. Arnim.

missarien die in der Berordnung vom 28 Enur 1825. 88 9-11. sür Beamte der dritten, vierten und fünften Rangflasse bestimmten Säge zugehilligt. 8. 41. Beide Kommissonen können für alle Lueskerigungen, Kopialien, so toie für die Zustellung, Instituationsgebühren und Weilengelder oder das

Um-Reiseloffen werden in den vorkommenden Sallen fammelichen Rom-

Poerto, und überhaupt alle baare Quslagen in Ihrechnung bringen.
S. 42. Den Kreis-Jagdeheilungskommissionen wird gestarter, zur Er-

leichterung ihrer Geschäfte in den Terminen einen Prorokollindrer zuzuziehen, für welchen ein Diarensag von 20 Syr berechner werden kann.

" Die Gebühren der Feldmesser werden nach den 88. 82—97.

des Reglements vom Be. Apeil 1813 festgefent, sofern sich darin fur besondere Arbeiten ein spezieller Sak nicht finder, sind ihnen die daselicht §. 100. bestimme ten Didten nach Maabgabe des ersorderlichen Zeitauswandes (§. 40.) zu ge-

es angeführten Reglements, und Die Juhrkossen mit 20 Sar, sur die Meiler ergürigt. Wird von den Parkeien auf eine Revision der Arbeiten verselben ngetragen, so kommen die Bestimmungen auf 2. und 2. S. v. des Regularios

S. 44. Sadverstänlige erbalten riglich i Athlie, id Sol, welche nach dem Ermessen der Kommission selbst dann auf I Rolle, erhöht werden kännen, wenn den Sechwerstänligen nach ihren sonligest Verhöllinssen ein geringerer Sochummen wärde, imgleichen Transportfesten nach den Bestimmungen der Vervordung vom 28. Indie 1825.

S. 45. Neises, Zehrungs und Werschunftissellen der Zeigen werden von der Kommisson nach den Westinnmungen der Allgemeinen Gebührenrare vom 23. August 1815, sesigesegt

s 46. Nur viejenigen Partheien, weiche, nach S. 38. von der Cheile nahme an den Auseinandersehungskoften befreir find, können in der Appellarionse (Der 2341.)